## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 219. Donnerstag, den 12. September 1839.

Ungekommene gremde vom 10. September.

Herr Steuer-Einnehmer Wolf aus Potsbam, I. in No. 2 St. Martin; Hr. Dr. Zimmermann prakt. Arzt aus Berlin, I. in No. 111 St. Abalbert; Hr. Aktuarins Wolawski aus Bromberg, Hr. Gutsb. v. Frezer aus Kirzno, I. in der gold. Gans; Frau Gutsb. v. Mielewska aus Dobiefzin, Frau Staats-Refer. v. Lasezinska aus Warschau, Hr. Gutsb. v. Lasezinski aus Ehrostowo, Hr. v. Dobrogopski, ehemal. poln. Major, aus Gnesen, I. im Hotel de Saxe; Hr. Probst Sniatowski aus Wreschen, I. im Hotel de Paris; Hr. Amtmann Dreper aus Zemborowo, I. im Hotel de Dresde; die Hrn. Gutsb. v. Jasinski aus Wolanek, v. Jaraczewski aus Lowenczice und v. Suchorzewski aus Wziąchisowo, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Graf v. Pūckler aus Verlin, I. im Hotel de Rome; Hr. Geistlicher Kowazlewski aus Stupp, I. in der gold. Kugel; Hr. Kaufm. Raphael aus Neustadt b/P., I. im Eichkranz.

1) Mothwendiger Berkauf.
Ober = Landesgericht zu Posen.
I. Abtheilung

Das Mittergut Czestram ober Golejewto Kröbener Kreises nebst Zubehör,
geschätzt auf 30,956 Athlr. 5 sgr. 10 ps.,
ferner das Kittergut Sworowo nebst Zubehör eben daselbst, geschätzt auf 24,379
Kthlr. 24 sgr. zufolge der, nebst Hypos
thekenschein und Kaufsbedingungen in un-

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański

w Poznaniu. I.

Dobra szlacheckie Czestram czyli Golejewko z przyległościami, w powiecie Krobskim, oszacowane na 30,956 Tal. 5 sgr. 10 fen., daléy dobra szlacheckie Sworowo z przyległościami w tym samym powiecie, oszacowane na 24,379 Tal. 24 sgr.

ferer Registratur einzuschenden Taren, sollen in termino ben 28. Oktober b. J. an Gerichtöstelle Bormittage 10 Uhr subhasta verkauft werden.

Pofen, ben 23. Marg 1839.

MEDIT INSTITUTED

wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być w terminie dnia 28. Października r. b. przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowém sprzedane.

Pozpań, dnia 23. Marca 1839.

Ldittal/Citation. Machbem ber angeblich zu Beilburg im Raffauifchen geborne Schuhmachermeifter Wilhelm Relchner am 28. Dezember 1836 bier= felbft verftorben und bie hinterbliebene Wittwe mit ber Berficherung, bag ihr erbberechtigte Bermanbte beffelben nicht befannt, ben Nachlaß in Unfpruch genommen hat, so werben hierdurch alle biejenigen Personen, welche fich als Er= ben tegitimiren gu tonnen glauben, und beren Ceffionarien gu bem biergu in un= ferm Geschäftstofale auf ben 30. Df= tober b. J. Bormittags um 10 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte = Rath Raulfuß anberaumten Termine mit ber Warnung borgelaben, baß Kalls fie meber perfonlich noch burch 'einen gultig Bevollmächtigten erscheinen, die Wittive für die rechtmäßige Erbin erachtet, ihr als folder ber Nachlaß gur freien Dispos fition verabfolgt, und ber etwa erft nach geschehener Pratlufion fich melbenbe na= here oder gleich nahe Erbe, alle ihre Handlungen und Dispositionen angwers Fennen und zu übernehmen fchulbig, von

Zapozew edyktalny. Pozostała wdowa po zmarłym tu w Poznaniu dnia 28. Grudnia 1836 roku szewcu Wilhelmie Felchner, który miał być z Weilburga w Nassauskim rodem, zapewniwszy Sąd że iéy żadni krewni zmarłego, maiący prawo do iego puścizny nie są wiadomi, domaga się iego całkiey pozostałości.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy rozumieją że się iako sukcessorowie wylegitymować potrafią i ich cessyonaryusze, aby się w terminie tym końcem na dzień 30go Października r. b. wyznaczonym o godzinie totéy zrana przed Deputowanym Ur. Kaulfuss Sędzią Ziemiańskim w mieyscu posiedzeń Sądu naszego, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników zgłosili. W razie przeciwnym pozostala wdowa za prawa sukcessorkę uznana i iéy iako takowéy calka pozostałość do wolney dyspozycył wydana zostanie, zgłaszający się zaś po nastąpionéy prekluzyi bližszy lub równo bliber gezogenen Rugungen gu forbern be= rechtigt, fich vielmehr lediglich mit bem, mas aledann noch bon ber Erbichaft por-

Pofen ben 17. Mai 1839.

ihr weber Rechnungslegung noch Erfalz ski sukcessor obowiązany bedzie wszelkie czynności i dyspozycye pozostaley wdowy za prawne uznać i przyjąć i nie będzie mocen żądać od handenift, zu begnugen verbunden fenn foll. nieg ani składania rachunków ani téż zwrócenia mianych użytków, owszem winien bedzie iedynie na tém poprzestać, coby się wtenczas z rzeczo-Ronigl. Land = und Stadtgericht. nego spadku znaydować mogło.

Poznań, dnia 17. Maja 1839. in whomas many man in the Krol, Sad Ziemsko-mieyski, ted has forested and think, include and another than the first anather an

they are the term and that that it follows it to be a finite Zapozew edyktalny. Na skargę Anastazyi Kijanowiczowey tu z Poznania naprzeciw mężowi swemu Tomaszowi Kijanowiczowi bednarzowi,który ią w miesiącu Grudniu r. 1829 opuścił - dopraszaiące w się, aby ie y pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie udzielonem zostało, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na tęż skargę i do instrukcyi sprawy termin na dzień 21. Grudnia r. b. po obiedzie o godzinie 3iéy w izbie sądowéy w budynku konsystorskim tu przy Tomie, na który Tomasza Kijanowicza pod zagrożeniem zaocznego postępowania zapozywamy.

Poznań, dnia 9. Września 1839. Sąd Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupiego.

4) Pferde Derkauf. Montag ben 30 fen b. Mts. Bormittage um 9 Uhr follen auf bem Wilhelmsplat hierfelbft 43 Stud ausrangirte Dienftpferbe bes Roniglich 7ten Sufaren = Regiments an ben Meiffbietenben gegen gleich baare Begahlung verkaufe werben, welches hiermit gur Renntniß bes Publikums gebracht wird. Pofen, den 5. September 1839. v. Bolff, Major und Rommandeur.

5) Schul-Ungeige. Die offentliche Prufung ber 36glinge bes Roniglichen Marien = Gymnaffums findet am 25., 26. und 27. Geptember fatt. Das neue Schuljahr beginnt mit bem 7. Oftober. Bur Prufung neu aufzunehmender Schuler ift der 1., 2. und 3. Oftober bestimmt. In der Mitte des Salbjahres barf von nun an fein Schuler aufgenommen werden. Pofen, den 9. September 1839. Ronigl. Marien , Gymnafium. and the attendance stated helical

Stoc. Marit

6) Gin Fortepiano, gebraucht, aber in vollig gutem Buftande, bauerhaft, mit angenehmen Zon, Rohmanns Fabrit aus Breslau, fteht gum Bertauf auf ber Ballifchei im Gafthofe "Bu ben brei Sternen". Mit bem Borgeigen beffelben ift ber Wirth bes Saufes, Berr Ciefieleti, und mit bem Bertauf ber Berr Raufe mann U. Remus auf ber Breitenftrage beauftragt.

il it is a second of which the second that the second of t

Promot Class. Wranged to Jos.

The transfer and the property of the property

the sea throughout Remarks for the district boulems, were as therefore policies and defended designation (S.M. a result; result and again all a

of our trucks as in him or or the truck of the state of t

THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY menote and side to the figure sent or inclination of constraints

w the distribution of the state of the state

with the college of whether a record